# Amtsblatt Lemberger Beitung

### Dziennik urzedowy

11. April 1860.

al. Mwietnia 1964

(665)

### Kundmachung.

Muf ber am 15. November vorigen Sahred für die Perfonenbeförderung und den befdrantten Gutervertehr eröffneten Bahnftrece Rzeszów - Przeworsk findet mit 15. April d. 3. der Gutertransport unbeschränkt von und nach ben zwei Stazionen Lancut und Przeworsk statt.

Stervon bleiben blog die im bireften Berfehre mit bem Auslande unter Raumverschluß beforderten zollpflichtigen Guter, beren zollamtliche Behandlung in der Stagion Bzeszów vorgenommen werden muß, ausgeschloffen.

R. k. priv. galiz. Karl Ludwig-Bahn. Wien, am 28. Marg 1860.

## Obwieszczenie.

Na otworzonej 15. listopada r. z. dla podróżnych i ograniczonego transportu towarów przestrzeni kolci z Kzeszowa do Przeworska rozpocznie się z dniem 15. kwietnia r. b. nicograniezony transport tewarów do i z obudwu stacyj w Lancucie i Przeworsku.

Wykluczone są z tego tylko towary, transportowane w bezpośrednim obrocie z zagranicą w zamknietym miejscu, a podlegające opłacie ceł, gdyż oclenie ich musi być uskutecznione na stacyi w Rzeszowie.

C. k. uprzyw. galic. kolej Karola Ludwika. Wiedeń, 28. marca 1860.

(664)Kundmachung.

Mrc. 1409d. Bur Sicherstellung ber Konfervagionsbauberftel: lungen im firzezauer Etrassenbaubezirke pro 1860 mird hiemtt die Off reverhandlung ausgeschrieben

Das Gifordeinig besteht in Materialien und Arbeiten, und zwar:

A. Auf der Brzeganer Berbindun eft affe.

| Ranal Mro. 9     | Przemyślaner  | Wegmeisterschaft | <b>5</b> 35 | fl. | 82            | fr. |
|------------------|---------------|------------------|-------------|-----|---------------|-----|
| " Mro. 26        | "             | "                | 39          | fl. | 991/2         | fr. |
| Brude Nro. 58    | Narajower     | "                | 10          | fl. | 92            | fr. |
| Nro. 72          | 1/            |                  |             |     | 81            |     |
| Ranal Nro. 75    | <b>"</b>      |                  |             |     | 63            |     |
| Straffengelander | Brzezaner     | u u              |             |     | 63            |     |
| Ranal Nrc. 89    | "             | "                |             |     | 80            |     |
| Schlauch Mro. 1  | 20 Litiatyner | "<br>"           | 395         | fl. | $6^{1}/_{2}$  | fr. |
| Brucke Mro. 125  |               | "                | 91          | fi. | $56^{1}/_{2}$ | fr. |
| Rangl Mro. 135   |               | D.               | 263         | fl. | 75            | fr. |
| Brude Dro. 140   |               |                  | 8           | fl. | 50            | fr. |
|                  |               | 00 (4 5          | 200         |     |               |     |

B. Auf ber Bursztyner Berbindungungeftraffe.

229 fl. 211/2 fr. Straffengelander Firlejower Begmeifterichaft Brude Diro. 39 107 fl. 80 fr. öfterr. Währung.

Unternehmungslustige werden eingeladen, ihre mit  $10^{0}/_{o}$  Badium belegten Offerten langftene bis jum 20. April 1860 bet der Brzezaner f. f. Kreisbehörde einzubringen.

Die allgemeinen und fonstigen, namentlich die mit ber h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 Bahl 23821 fundgemachten Bedingniffe tonnen bei der Brzenauer Rreisbehorde oder bem dortigen Straffenbaubezirfe eingesehen merden.

Bon ber f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 29. Marz 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 14093. Dla zabezpieczenia budowli konserwacyjnych w Brzeżańskim powiecie budowli gościńców na rok 1860 rozpisuje się niniejszem licytacyę za pomocą ofert:

Potrzebne sa roboty i materyaly, a mianowicie:

A. Na Brzeżańskim gościńcy komunikacyjnym

| c.     |
|--------|
| /2 C.  |
| c.     |
|        |
| c.     |
| c.     |
| e.     |
| 1/2 C. |
| 1/2 c. |
| c,     |
| c.     |
| 1      |

Perecze przy gościńcu urząd drogowy w Firlejowie 229 zł. 211/2 c. Most Nr. 39 107 zł. 80 c. wal, austr.

Majacych cheć licytować, zaprasza się, ażeby swoje oferty z zalaczeniem 10 0/0 wadyum przesłali najdalej po dzień 20. kwietnia 1860 do c. k. władzy obwodowej w Brzeżanach.

Inne tak ogólne jakoteż specyalne warunki, mianowicie ogłoszone rozporządzeniem tutejszego sądu krajowego z d. 13. czerwca 1856 l. 23821 przejrzeć można u c. k. władzy obwodowej w Brzeżanach albo w tamtejszym powiecie budowli gościńców.

Z c. k. Namiestnictwa. Lwów, 29. marca 1860.

Mro. 2283. Bom f. f. Kreisgerichte in Przemysl wird ber bem Mohnorte nach unbefannten Rosalia Lewandowska hiemit befannt gegeben, daß Fr. Angela Garczyńska im eigenen und im Ramen ihrer minderjährigen Rinder Valeria und Emilian Garczyński, bann der großigh igen Josefa de Garczyńska Breitschädel gegen die dem Bohnorte nach unbefannte Rosalia Lewandowska und gegen Johann Nepomuk Lewandowski megen Ertabulirung ber Summe pr. 215 fl. RD. fammt Binfen aus dem Laftenftande der Realitat Dr. 36 Zasanier Borftadt und des im Depositenamte erliegenden Betrages pr. 308 fl. 13% fr. RM. biergerichte sub praes. 18. Marg 1860 3. 2283 die Rlage ans gebracht und um richterliche hilfe gebeten hat.

Indem Geitens Diefes Gerichtes ber gedachten Rosalia Lewandowska ber herr Landesabvofat Dr. Reger mit Subilituirung bes Landesadvofaten Dr. Madejski jum Kurator beigegeben und gur Berhandlung biefes Rechtsftreites bie Tagfahrt auf den 22. Mat 1860 um 10 Uhr Bormittage hiergerichte festgesett wird, wird Rosalia Lewan-dowska hievon mit dem Beisage in Kenntnis gesett, ihre Behelfe bem bestellten Rurator rechtzeitig mitzutheilen oder auch einen anderen Sache walter zu bestellen, als fonsten sie die aus deren Verabsaumung entste= henden Folgen sich selbst juzuschreiben haben wird.

Przemyśl, am 21. Marz 1860.

(676)Edift.

Mro. 12239. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte mirb ber, dem Wohnorte nach unbefannten Fr. Katharina de Łączyńskie Papara, ale Bormunderin der Nikolai Papara'fchen Bupillen, und diefen dem Mamen und Wohnorte nach unbefannten Pupillen und für ben Fall ihres Ablebens ihren bem Ramen und Wohnorte nach unbefannten Erben mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider biefelben Fr. Sabine de Lityńskie Papara am 20. Marz 1860 3. 12239 die Rlage megen Ertabulirung der dom. 75. p. 320. n. 95. on. über Batiatycze intabulirten Schadenersagverpflichtung angebracht, welche unterm heutigen zum mundlichen Berfahren mit ber Festfegung der Tagfahrt auf ben 9. Mai 1860 11 Uhr Bormittags befretirt murbe.

Den Belangten hat bas f. f. Landesgericht ju beren Bertretung den Advokaten herrn Dr. Starzewski mit Substituirung bes Abvotaten Dr. Tarnawiecki jum Rurator bestellt, mit welchem die ange-

brachte Rechtsfache nach der galtz. G. D. verhandelt werden mird. Durch diefes Edift werden die Belangten erinnert, zur rechten Beit entweder felbit zu ericheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Rurator mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachs walter ju mahlen und diesem f. f. Bezirkegerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben werden.

Aus dem Rathe des f. f. Landergerichtes.

Lemberg, am 26. Mar; 1860.

(678)Obwieszczenie.

Nr. 534. Przy galicyjskiej kasie oszczędności zawakowała posada kasyera z roczną płacą 1050 zł. w. a. i z obowiązkiem złożenia kaucyi tejże płacy wyrównywającej.

Ktoby sobie zyczył te posade otrzymać, zechce prośbę swoją najdalej do dnia 15. maja r. b. woieść do dyrekcyi galicyjskiej kasy oszczędności we Lwowie, i w takowej legalnemi świadectwami udowodnić swój wiek i wyznanie religijne, moralność, stan, t. j. czy bezżenny lub żonaty tudzież liczbę dzieci; odbyte nauki i umiejętność rachunkowości kupieckiej tak pojedyńczej jak podwójnej; dokładna znajomość języka polskiego i niemieckiego, odbytą praktykę, dotychczasowe zatrudnienie od wystąpienia ze szkół, nakoniec mozliwość złożenia przed objęciem urzędowania kaucyi służbowej w gotowiżnie lub w papierach publicznych według kursu, lub też na hi-Od dyrekcyi galicyjskiej kasy oszczędności.

We Lwowie daia 2. kwietnia 1860.

Lizitazione-Ankundigung.

(2) Nro. 5220. Bon ber f. f. Finang-Begirte-Direfgion in Sambor wird gur allgemeinen Kenntniß gebracht, bag in bem nachstehenden Pachte begirte im Samborer Rreife die Ginbebung ber Verzehrungesteuer vom Bein-, Moft- und Fleif hverbrauche auf die Dauer von 11/2 Jahre b. i. vom 1. Mai 1860 bie Ende Oftober 1861 im Wege der öffentlichen Berfteigerung verpachtet wird.

| Poll-Nr. | Benennung des Pachtbezirkes                                                                                                                                                                                                     | Tarife-Klasse | famm<br>vom! |    | Busch<br>Von<br>Flei | hlag<br>n | föpreis<br>in ö.W.<br>Busam-<br>men<br>fl.  fr. | 10%<br>Bablum |  | der abzu                                      | Ort<br>haltende <b>n</b><br>gerung | Schriftliche Offerten find zu überreichen |                                                                |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----|----------------------|-----------|-------------------------------------------------|---------------|--|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| 1        | Staremiasto mit den einverleibten Ortschaften: Baczyna, Bussowiska, Smolnica górna und Smolnica dolna, Sozań, Spass, Strzelbice mit Netreba ohne Attinenz Smolanka, Suszyca rykowa, Terszow und Zawadka, Bilicz und Łużek górny | } III.        | 88           | 20 | 1612                 | 54        | 1700 74                                         |               |  | 19. Aprif<br>1860 um<br>9 Uhr Vors<br>mittags |                                    | Borstande                                 | bis zum<br>Beginne<br>der<br>mündli-<br>den<br>Lizita-<br>zion |  |

Die übrigen Pachtbedingnisse konnen bei ber genannten Direkzion ober bei allen Finanzwache = Rommissaren bee Samborer Kreifes eingesehen werden. — Sambor, ben 4. April 1860.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nro. 5220. Zestrony c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Samborze podaje się do powszechnej wiadomości, że w poniżej wymienionym okręgu dzierzawczym w cyrkule Samborskim pobór podatku konsumcyjnego od wina, moszczu i mięsa na 1½ roku t. j. od 1. maja 1860 do ostatniego października 1861 w drodze publicznej licytacyi w dzierzawę się wypuszcza.

| Nazwa okręgu dzierzawczego                                                                                                                                                                                                           | Klasa taryfy    | ni<br>od v | a z 2 wina zczu | na cena wywoła- 0% dodatkiem  od razem mięsa zł. k. zł. k |  |  | _ | 10% wady zł. | um | odbyć sie                                           |                                                   | Pisemne oferty moga<br>być oddane                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--|--|---|--------------|----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| 1 Stremiasto z miejscami wcielonemi, jako to: z Baczyną, z Bussowiskami, Smolnicą górną z Smolnicą dolną, Sozaniem, Spas- sem, z Strzelbicami i Netrebką ale bez Smolanki, Suszycą rykową, Terszowem i Zawadką, Bilicz i Łużek górny | )<br> <br> <br> | 88         | kr.             | 1612                                                      |  |  |   |              |    | 19. kwietu.<br>1860 o god.<br>9. przed<br>południem | w c. k.<br>skarbowej<br>dyrekcyi<br>w<br>Samborze | u naczel-<br>nika c.k,<br>dyrekcyi<br>skarbowej<br>w<br>Samborze |  |

Resztę warunków wydzierzawienia można w wymionionej dyrekcyi lub u komisarzów straży skarbowej obwodu Samborskiego przejrzeć. - Sambor, dnia 4. kwietnia 1860.

Rundmachung. (679)

Dr. 534. Die f. f. Tabat. Fabrite-Wermaltung in Winniki beabfichtiget ben Bebarf der fur bas Berwaltungsjahr 1860 erforderlichen und nachstehend bezeichneten Defonomie-Artifel im Ligitagionswege ficher ju fiellen, und zwar:

2000 Pfund reines weiches Blei,

600 Stud 10zöllige Rubelboben, nach aufgestellten Mufter,

1300 11

732 Eimer frifde Beinfaffer. Diefelben muffen nah langer Bein-Lagerung vom Wein frifch geleert, daber von bemfelben burch= brungen sein, ein fartes und reines Aroma haben und in wenigstens 4 Gimer haltenden Gebunden beigestellt werden. Die viereimerigen Faffer muffen mit vier, die funfeimerigen oder noch ein größeres Maß faffenden Faffer mit feche eifernen Reifen beschlagen fein, und im abgefühlten Buftande abgeliefert werden.

52 Rlafter Buchenscheiterholz. Dasfelbe muß gut ausgetrochnet, 36 Boll lang und in möglichst aftlosen und groben Scheitern beigeftellt werden. Prügelholz sowie rindenloses Scheiterholz

ist von ber Annahme ausgeschlossen. 376 Maß Weingeist,  $37^{1}/_{2}$  Grad Beaume bei 14 Grad Reaumur ftart, rein, flar, farblos und vollständig fuselfrei.

13000 Ellen 3/4 breite Drillichleinwand. 18000 Ellen % breite Rupfenleinwand.

Die Drillichleinwand muß aus Flachsgespunst und die Ru= pfenleinwand aus Sanfgespunft angefertigt fein, und nach einem vom Offerenten beizubringenden, mit feiner Unterschrift und Siegel versehenen und wenigstens eine Wiener Gue langem Mufter abgeliefert werden.

600 Pfund grauen Rabgwirn. Derfelbe muß gleichformig gefponnen, ohne Berfnupfung, übrigens troden und fest fein und in Gebunden von 1 bis 2 Pfund geordnet nach aufgestelltem Mufter abgeliefert merden.

4000 Pfund Rübsöhl toppelt raffinirt, flar und ohne aller Beimis schung.

290 Pfund Leinöhl, flar und ohne aller Beimifchung.

4419 Pfund Brieffpagat.

Plumbirspagat ohne Rupferbraht. Derfelbe barf nur gang troden, feft, aus gleichen Faben zweidrahtig gesponnen, in Gebunden à 1 Pfund, wovon der Briefspagat wenigstens 300 Ellen und ber Plumbirspagat wenigstens 550 Ellen pr. ein Pfund enthalten muß, abgeliefert werden.

173 Pfund Tifchlerleim, troden und von guter Qualität.

Unfchlitt, rein, ohne Beimengung von andern Settstoffen. 49

6 Stud rothbuchene Stamme,

weißbuchene Stämme. Dieselben muffen unbehauen, von ber Rinbe nicht entblößt, frei von Meften, 2 Rlafter lang fein, und am Gipfelende 12 Boll im Durchmeffer haben.

Lizitazionsluftige werden eingeladen, hiezu ihre schriftlichen, ges hörig gestempelten Offerte bei der f. E. Tabaffabrik in Winniki langs ftens bis 23. April 1860, 12 Uhr Mittag abzugeben.

Die Offerte-, Ligitagione- und Kontraftebedingungen tonnen mah. rend ben gewöhnlichen Umtestunden bei den f. f. Sandelstammern in Lemberg und Brody, beim f. f. Finang-Landes Direkzions Dekonomate in Lemberg und in der hiefigen f. f Tabakfabriks Kanzlei eingesehen werden.

R. R. Tabaf-Fabrife-Bermaltung.

Winniki, am 4. April 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 534. Zarząd c. k. fabryki tytuniowej w Winnikach zamierza w roku 1860 potrzebną ilość niżej oznaczonych artykułów ekonomicznych w drodze licytacyjnej zabezpieczyć, jako to:

2000 funtów ołowiu czystego i miękkiego. 600 den beczułkowych 10° calowych podług postanowionego

1300 dto. dto. 12" dto. dto.

732 wiader świeżych beczek z wina, te mają być po dlugiem złożeniu z wina świeżo wypróżnione, przeto od tego przesiąknięte, mocne i czyste aroma winne mieć, jako najmniejsze 4 wiadra zawierające naczynia odstawiane.

4-wiadrowe beczki mają być czterma, 5-wiadrowe lub większe miary zawierające beczki sześćma obręczami zaopatrzone i w odchłodzonym stanie odstawione.

52 sągów drzewa bukowego w polanach, polana mają być suche, 36" długie, podług możności bez gałęzi i tylko grube odstawione, kraglaki jako tez od kory obdarte polana nie beda przyjete

376 miar spirytusu winnego 371/20 Beaumé przy 140 Reaumura mocnego, czystego, jasnego, niebarwistego i zupełnie od fusla oczyszczonego.

13000 łokci 4/4 łokcia szerokiego drelichu.

18000 łokci 4/4 łokcia szerokiego płótna podolskiego.

Drelich ma być z przedziwa lnianego, a płótno podolskie z przedziwa konopnego sporządzone i podług od oferującego przyniesionego, podpisem i pieczęcią stwierdzonego i najmniej łokieć wiedeński długiego wzoru, odstawione.

600 funtów nici szare równo przedzone, bez guzów, zreszta suche i mocne, w motkach po 1 lub 2 funt. złożone podług postanowionego wzoru.

4000 funtów oleju rzepakowego, podwójnie rafinowanego, czysty, niemieszany z innemi dodatkami.

290 funtów oleju lnianego, czysty, niemieszany z innemi dodatkami.

4419 funtów szpagatu kregowego.

844 funtów szpagatu do plumbowania bez drutu.

Ten ma być całkiem suchy, mocny, z równych nici, dwojako

kręcony, w kłębkach po 1 fun., w których kręgowy szpagat najmniej 300 lokci, a szpagat do plumbowania najmniej 550 łokci zawierać ma, dostarczony.

173 funtów kleja stolarskiego, suchego, dobrego rodzaju. 49 funtów łoju czystego, niemieszanego z innym tłuszczem.

6 pni bukowych.

6 pni grabowych, te mają być nieociesane, z kory niobdarte, bez gałęzi, 2 sążni w długości a na szczycie 12 cali w przemierzu mieć.

Majacych cheć licytowania zaprasza się, ażeby pisemne należycie stemplowane oferty w c. k. tytuniowej fabryce w Winnikach najdalej do 23. kwietnia 1860 do 12tej godziny południa oddali.

Dalsze warunki dotyczące się ofert, licytacyi i kontraktu mogą być przejrzane w zwykłych godzinach urzędowania w izbach handlowych we Lwowie i w Brodach, w ekonomacie krajowej skarbowej dyrekcyi i tutejszej c. k. tytuniowej fabryce.

Zarząd c. k. fabryki tytuniowej.

Winniki, dnia 4. kwietnia 1860.

Edift. (673)

Mro. 1609. Bom Przemyśler f. f. Kreisgerichte werden alle auf ben, ber Frau Hedwig Fürstin Sapieha gehörtgen, im Przemysler Rreife gelegenen Gutern Malkowice mit ihren Forderungen verficher= ten Gläubiger hiemit in Renninis geseht, daß das Entlastungs - Rapital für alle aufgehobenen unterthänigen Leiftungen und Bezuge in Diefen Gutern mit der Gefammtjumme von 34513 fl. 55 fr. RM. ermittelt worden ift.

Ge werden daher sammtliche mit ihren Forderungen auf diefen Gürern versicherten Gläubiger aufgefordert, entweder mundlich bei ber gu Diesem Zwecke hiergerichts bestehenden Rommission ober schriftlich durch bas Einreichunge-Protofoll diefes f f. Kreisgerichts ihre Anmeldungen, unter genauer Angabe des Bor= und Zunamens und Wohnortes (Sauknummer) des Anmelders und seines allenfälligen Bevollmächtig= ten, welcher eine mit den gesetzlichen Erfordernissen versehene und legalisirte Bollmacht beizubringen hat, unter Angabe der an= gesprochenen Sypothekar - Forderung sowohl bezüglich des Rapitals, als auch der allenfälligen Zinsen, insoweit dieselben ein gleiches Pfand= recht mit dem Kapitale genießen, unter bucherlicher Bezeichnung der angemelbeten Post, und wenn ter Anmelber seinen Aufenthalt außer dem Sprengel dieses t. t. Kreisgerichts hat, unter Namhaftmachung eines daselbst befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme der gericht= lichen Vorladungen, widrigens biefelben lediglich mittelft ber Poft an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirkung wie die zu eige= nen Sanden geschehene Zustellung, wurden abgefendet werden, um so ficherer bis einschlieflich den 30ren Mai 1860 gu überreichen, wis brigens der fich nicht meldende Gläubiger bei der feiner Zeit zur Bernehmung der Intereffenten zu bestimmenden Tagjatung nicht mehr gehört, er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das Entlastungs - Rapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge ein= willigend angesehen werden wird, und das Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von den erschienenen Interessenten im Sinne bes S. 5 bes Patents vom 25. Ceptember 1850 getroffenes Uebereinkommen unter ber Boraussetzung verliert, daß seine Forderung nach Maßgabe ihrer bücherlichen Rangordnung auf das Entlastunge-Rapital überwiesen worden, oder nach Maßgabe des S. 27 des taiferl. Patents vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ift.

Aus bem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Przemyśl, ben 7. Marz 1860.

(677)G b i f t.

Mr. 8738. Bom f. f. Lemberger Sandels- und Bechfelgerichte wird bem, bem Wohnorte nach unbefannten Stanislaus Glixelli mit= telft gegenwärtigen Gbittes befannt gemacht, es habe mider benfelben Jacob Flieg einen Zahlungsauftrag ber Wechselsumme von 2000 fl. öfterr. Mahr. f. R. G. unterm 16. Februar 1860 3. 6325 erwirft.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbefannt ift, so hat das f. f. Landes ale Wechfelgericht ju beffen Bertretung und auf feine Befahr und Koften ben hiefigen Lander- und Gerichts-Advokaten Dr. Hönigsmann mit Substitutrung bes Dr. Malinowski ale Rurator be-Hellt, mit welchem die angebrachte Rechtefache nach Wechselrecht ver=

handelt werden wird.

Durch Diefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Beit netweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe ben binellien Vertreter mitzucheilen, oder auch einen anderen Sachwalter ju mahlen und diesem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Bertheidigung bienlichen, vorschriftemäßigen Rechte= mittel ju ergreifen, indem er fich bie aus deren Berabfaumung ents ftebenden Folgen felbit beigumeffen baben wird.

Aus dem Rathe des f. f. Landes= als Sandels= und

Mechselgerichtes.

Lemberg, am 29. März 1860.

(669) E b i f t.

Dro. 559. Bom f. f. Bezirfeamte ale Gericht gu Nowesiolo wird über Unsuchen ber Gemeinde Supranowka und nach fruchtlofer Berftreichung des am 20. August 1858 3. 3. 1328 verlautbarten Unmeldungstermines der durch bas Medyner t. f. Steuerant unterm 12. Alugust 1854 über die Staatsschuldverschreibungsurkunde dato. 1. Janner 1822 Mro. 8265 pr. 97 fl. 412/8 fr. ADt. à 5% ausgestellte und

in Berluft gerathene Empfangeschein hiemit fur nichtig und erloschen

Nowesiolo, am 25. Marz 1860.

(684)Lizitazions = Ankundigung. (2)

Mro. 5738. Bur Berpachtung ber Bergehrungefleuer vom Beinund Gleischverbrauche im Ginhetungebegirte Zborat fur bie Beit vom 1. Mai 1860 bis Ende Oftober 1861 wird unter den in der Lizita= zione-Rundmachung vom 14. Marz 1860 3. 4457 gegebenen Bedingungen bei bem f. f. Finanzwach-Kommissariate in Zbaraz am 16ten Upril 1860 um 3 Uhr Rachmittag Die zweite Ligitagion abgehalten werden.

Bon der f. f. Finang-Bezirke-Direkzion. Tarnopol, am 3. April 1860.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 5738. Celem wydzierzawienia podatku od konsumcyi wina i miesa w obrębie poborowym Zbaraż na czas od 1, maja 1860 do końca października 1861 odbędzie się na dniu 16go kwietnia 1860 o 3ciej godzinie z południa druga licytacya w kancelaryi komisaryatu straży finansowej w Zbarażu pod warunkami w ogłoszeniu licytacyi z dnia 14. marca 1860 Nr. 4457 podanemi.

Z c. k. finansowej obwodowej dyrekcyi.

W Tarnopolu, 3. kwietnia 1860.

Lizitazione = Ankundigung. Mro. 5884. Bur Berpachtung ber Bergehrungesteuer vom Beinund Rleischverbrauche im Ginhebungebegirte Tarnopol fur bie Beit vom 1. Mai 1860 bie Ende Oftober 1861 wird unter ben in der Ligitagionstundmachung vom 2. Marg 1860 3. 3666 gegebenen Bedingune gen bei ber f. f. Finang-Begirte-Direkgion in Tarnopol am 18. April

1860 um 3 Uhr Nachmittags die zweite Lizitazion abgehalten werden. Won der f. f. Finang-Bezirke-Diretzion.

Tarnopol, am 5. April 1860.

Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 5884. Celem wydzierzawienia podatku od konsumcyi wina i miesa w obrębie poberowym Tarnopol na czas od 1. maja 1860 do końca października 1861 odbędzie się na dniu 18. kwietnia 1860 o 3ciej godzinie z południa druga licytacya w kancelaryi c. k. finansowej obwodowej dyrekcyi w Tarnopolu pod warunkami w ogłoszeniu licytacyi z dnia 2. marca 1860 Nr. 3666 podanemi.

Z c. k. finansowej obwodowej dyrekcyi.

W Tarnopolu, dnia 5. kwietnia 1860.

(680)Lizitazions = Ankundigung. Mro. 4391. Bon ber f. f. Kinang = Bezirte = Direfzion in Sta-

vislau wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß am 18. April 1860 Nachmittags 3 Uhr bei berfelben jur Verpachtung ber Berzehrungesteuer vom Bein und Fleischverbrauche in dem in die britte Tarifeflaffe gehörigen Ginhebungebegirte Delatyn fammt Zarzyoze auf die Dauer von achtzehn Monaten, nämlich: vom 1. Dat 1860 bis letten Oftober 1861 eine öffentliche Berfteigerung abgehal= ten werden wird.

Der Ausrufspreis ift bezüglich ber Bergehrungesteuer und bes dermaligen außerordentlichen Buschlages zu derfelben vom Berbrauche bes Weines mit dem Sahresbetrage von 45 fl. 36 fr., und bezüglich bes steuerpflichtigen Fleischverbrauches mit dem Jahresbetrage von 1201 fl. 26 fr., fobin in bem Gefammtbetrage von 1246 fl. 62 fr. ö. M. und das Babium mit 125 fl. ö. M. bestimmt.

Es werden auch schriftliche Unbothe von den Pachtluftigen an-

Diefe muffen aber langftens bis 17. April 1860 6 Uhr Abends beim Borfteber der Finang-Begirke-Direktion eingebracht werden.

Die übrigen Ligitazione = und Pachtbedingniffe konnen bei ber gedachten f. f. Finang - Bezirfe - Direfzion und bei jedem f. f. Finangwach-Rommiffar eingesehen werden.

Stanislau, am 28. Marg 1860.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 4391, Ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Stanisławowie podaje się do wiadomości powszechnej, że dnia 18. kwietnia 1860 o godzinie 3ej po południu dla wydzierzawienia podatku konsumcyjnego od wina i konsumcyi mięsa w należącym do trzeciej klasy taryfy powiecie poborczym Pelatyńskim z Zarzyczem na ośmnaście miesięcy, mianowicie: od 1. maja 1860 do ostatniego października 1861 odbędzie się licytacya publiczna.

Cena wywołania wyznaczona względem podatku konsumcyjnego i teraźniejszego nadzwyczajnego dodatku do takowego od konsumcyi wina w rocznej kwocie 45 zł. 36 c., a względem podlegającej podatkowi konsumcyi miesa w rocznej kwocie 1201 zł. 26 c., przeto w ogólnej sumie 1246 zł. 62 c. w wal. austr., a wadyum

w kwocie 125 zł. wal. austr.

Beda także przyjmowane pisemne oferty od mających chęć

dzierzawienia.

Te zaś muszą być najpóźniej po dzień 17. kwietnia 1860 do godziny 6ej wieczór do przełożonego skarbowej dyrecyi powiato-

Resztę warunków licytacyi i dzierzawy można przejrzeć w wspomnionej c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej i każdego c. k. komisarza straży skarbowej.

Stanisławów, dnia 28. marca 1860.

(1)

(694) Lizitazione = Ankundigung.

Nro. 5383. Bei der f. f. Finanz Bezirks Direkzion in Lemberg wird am 18. und 19. April 1860 eine öffentliche Versteigerung wegen Verpachtung der Verzehrungssteuer vom Wein und Fleischversbrauche in den Einhebungsbezirken Grodek, Ludień wielki, Szezerzec, Alt-Chrusno und Wiszeńka, und zwar: für die ersteren zwei Bezirke am 18. und für die übrigen am 19. von 9 Uhr Vormittags bis 6 Uhr Nachmittags abgehalten werden.

Näheres darüber ift bei der f. f. Finang Bezirks = Direkzion in Lemberg, dann bei den f. f. Finanzwach Rommissariaten Nro. 1 in Lemberg, Nro. 3 in Winniki und Nro. 4 iu Grodek zu erfahren.

Lemberg, am 8. April 1860.

(659) © b i f t. (1)

Mro. 7979. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit kundgemacht, daß zur Hereinbringung der, von der galiz. Spartassa wider die liegende Masse des Adalbert Janiszewski mittelst Urtheils vom 15. März 1859 Jahl 8319 ersiegten Summe von 711 st. 14 fr. KM. oder 746 st. 79½ fr. ö. W. sammt 5% vom 12. August 1857 zu berechnenden Zinsen und Serichtstossen pr. 24 st. 79 fr. ö. W. dann der bereits früher mit 6 st. 84 fr. und 27 st. 32 fr. ö. W. zugesprochenen Erefuzionstossen, und der Erefuzionskossen, welche gegenwärtig der galiz. Spartasse egen die liegende Masse des Adalbert Janiszewski im gemäßigten Betrage von 24 st. 36 fr. ö. W. zuerfannt werden, die erefutive Feilbiethung der, der liegenden Masse des Adalbert Janiszewski gehörigen, in Lemberg sub Nro. 711 ½ gelegenen Realität in einem einzigen Termine, d. i. am 31. Mai 1860 um 3 Uhr Nachmittags bei diesem f. f. Landesgerichte abgehalten werden wird, und zwar unter folgenden erleichternden Bedingungen:

1) Bum Auerufepreife mird ber gerichtlich erhobene Schahungs-

werth mit 9802 fl. 16 fr. ö. D. angenommen.

2) Jeber Rauflustige ift gehalten ben Betrag von 500 fl. ö. 2B. im Baren oder in galiz. Sparkaffabucheln als Badium zu Sanden der Lizitazions. Kommission zu erlegen, welches dem Meistbeithenden in die erste Raufschillngshälfte eingerechnet, ben übrigen Lizitanten aber nach

ber beendingten Berfteigerung gurudgestellt werben wird.

3) Der Ersteher wird verpstichtet sein, die Halfte des angebothenen Kaufpreises binnen 30 Tagen nach Zustellung zu seinen Sänden oder zu Händen seines Machthabers des den Lizitazionsakt genehmigenden Bescheides im Baren oder in galiz. Sparkassedicheln mit Einrechnung des Badiums an das gerichtliche Depositenamt zu erlegen, die zweite Hälfte des Kaufpreises aber hat der Ersteher binnen 30 Tagen nach der auf obige Art geschehenen Zustellung des, die Zahlungsordnung der Hypothekarforderungen seststellung des, die Zahlungsordnung der Hypothekarforderungen seststellenden Bescheides zu Gerichts weber zu Kanden der darin angewiesenen Gläubiger zu bezahlen, und die diese Zahlung erfolgt, von dieser Kausschlisingshälfte die vom Tage der physischen Uebernahme der erkauften Realität zu bezechnenden 5% Zinsen halbsährig vorhinein an das Gericht abzusühren.

4) Der Käufer ift gehalten die auf dieser Realität hypothezirten Schulden nach Maßgabe seines Meistbothes zu übernehmen, wenn einer oder der andere Gläubiger seine Forderung vor der etwa bedungenen

Auffundigungefrift anzunehmen fich weigern murbe.

5) Sobald ber Käufer die erste Kaufpreishälfte erlegt haben wird, wird ihm das Eigenthumsdefret bezüglich der erkauften Realität ausgesertigt, und er als Eigenthumsdefret bezüglich der erkauften Realität ausgesertigt, und er als Eigenthümer davon, jedoch unter der Bedinzung intabulirt werden, daß gleichzeitig mit der Verbücherung seiner Eigenthumsrechte auch die Intabulirung des rückständigen Kaufschilzlings sammt Interessen und allen in der dritten Bedingung enthalztenen Verbindlichkeiten im Lastenstande der erkauften Realität auf seine Kosten erwirft werde. Sodann wird die erkaufte Realität ihm in den physischen Besit übergeben, und alle darauf haftenden Schulden, mit Ausnahme jener, die er gemäß der 4. Bedingung etwa zu überznehmen hätte, aus der erkauften Realität gelöscht und auf den Kaufpreis übertragen werden.

6) Die Gebühren fur die Uebertragung bes Eigenthums und für Intabulazion bes rutftandigen Raufschillings f. R. G. hat ber Erfte-

her aus Gigenem ju tragen.

7) Sollte der Käufer welch' immer der obigen Bedingungen nicht nachsommen, so wird auf seine Gefahr und Kosten eine Relizistazion ausgeschrieben, und die erstandene Realität in einem einzigen Termine auch unter dem Schähungswerthe um was immer für einen Preis veräußert werden, wobei der wortbrüchige Käufer für den hieraus entspringenden Schaden und Abgang nicht nur mit dem erlegten Badium, sondern auch mit seinem sonstigen Bermögen verantwortlich bleiben, dagegen der bei der Relizitazion etwa erzielte Mehrbetrag den Hopothetargläubigern und nach deren Befriedigung dem dermalisgen Realitätseigenthümer zufallen soll.

8) Der Ersteher ift gehalten beim Abschluße der Berfteigerung bem Gerichte einen von ihm au ernennenden, in Lemberg anfäßigen Bevollmächtigten namhaft zu machen, an welchen alle, dieses Kaufgesschäft betreffenden Bescheibe und Erlässe zugestellt werden sollten, wis drigens sie im Gerichtsorte mit der Wirfung der Zustellung zu eigenen

Sanben angefchlagen wurben.

9) Bu diefer Berfteigerung wird ein einziger Termin bestimmt, bei welchem tiefe Realität auch unter bem Schähungswerthe um was

immer für einen Breis wird hintangegeben werben.

10) Lezüglich ber Laften werben Rauflustige an die Lemberger Stadttafel, und bezüglich der Steuern an das Lemberger f. f. Steueramt gewiesen,

Sievon werben die Partheien, nämlich: bie liegende Daffe bes

Adalbert Janiszewski zu handen bes Kurators Abv. Herrn Dr. Polański und die galit. Sparkasse zu handen bes Abv. Dr. Smiałowski, bann die Hypothekargläubiger und zwar: die k. k. Finanz Profuratur Ramens des h. Aerare, heir Maximilian Krupicki, die unbekannten Aufenthaltes Fr. Theodora Zabkiewicz zu handen des ihr mit Bescheid vom 18. Oktober 1859 Zahl 33759 bestellten Kurators Herrn Abv. Dr. Landesberger, bann alle Diesenigen, benen der gegenwärtige Erekuztonsbescheid und die späteren Erlässe aus was immer für einem Grunde nicht zugestellt werden könnten, oder welche nach dem 6. Ausgust 1859 an die Gewähr gekommen sind, durch den ihnen bereits bestellten Kurator Herrn Abv. Dr. Landesberger verständigt.

Mus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, ben 26. Marg 1860.

Mro. 12238. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte wird des unbekannten Aufeuthaltsortes Fr. Salomea de Studzińskie Zagórska und im Falle ihres Ablebens ihren dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Erben mittelft dieses Ediktes bekannt gemacht, es habe wider dieselbe am 20. März 1860 Zabl 12238 Fr. Sabina de Lityńskie Papara wegen Extabulirung des ob Batiatycze dom. 75. p. 320. n. 96. on. intabulirten Pachtrechtes und der Summe 2300 fl. die Klage ausgetragen, welche unterm Heutigen zum mündlichen Verfahren mit Festsehung der Tagfahrt auf den 7. Mai 1860 11 Uhr Vormittags redekretirt wurde.

Bur Bertretung der Belangten wird der Advokat Herr Dr. Pfeifer mit Substituirung des Advokaten Dr. Czajkowski als Rurator
bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der galig. (S. O.

verhandelt werben wird.

Durch biefes Coift werden beninach die Belangten erinnert, gar rechten Beit entweder felbst ju erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse dem bestell en Rurator mitzutheilen, oder auch einen ans bern Sachwalter zu mablen und diesem f. f. Landesgerichte anzuseigen, überhaupt die zur Vertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Mus dem Rathe des f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 26. Marg 1860.

(663) Ginberufungs = Gdift. (3)

Nro. 13757. Der Pelzfärber Hersch Dardek aus Lemberg, welscher sich seit bem 20. Juni 1858 unbefugt im Auslande aufhält, wird im Grunde S. 32 des Allerhöchsten Patentes vom 24. Därz 1832 aufsgefordert, binnen 6 Monaten in seine Seimath zurückzukehren, und seine unbefugte Abwesenheit bei der Heimathsbehörde zu rechtsertigen, widrigens gegen denselben nach S. 25 des obgedachten Patentes das Urtheil wegen unbefugter Abwesenheit gefällt und das weitere Berfahren wesgen unbesugter Auswanderung eingeleitet werden wurde.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 29. Märi 1860.

#### Edykt powołujący.

Nr. 13757. Na mocy S. 32 najwyższego patentu z 24. marca 1832 wzywa się farbierza futer, Herscha Dardek, rodem ze Lwowa, który od 20. czerwca 1858 przebywa bez pozwolenia za granicą, ażeby w przeciągu 6 miesięcy powrócił do kraju i usprawiedliwił samowolną swą nieobecność u władzy miejscowej, gdyż w przeciącnym razie podpadnie wyrokowi przepisanemu S. 25 rzeczonego patentu za bezprawną nieobecność i traktowany będzie jako samowolny wychodźca.

Z c. k. galic. Namiestnictwa, Lwów, dnia 29. marca 1860.

(671) © b i f t. (3)

Nro. 4814. Von dem k. k. Bezirksamte als Gerichte wird den unbekannten Erben des Nuchmaun Melzer mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß zur Befriedigung der Restsorderung des Moses Zacharias Schiff pr. 25 fl. KM. aus dem gerichtlichen Vergleiche vom 10ten Mai 1853 Zahl 128 die Ausfolgung des zu Gunsten der Nachman Melzer'schen Nachlaßmasse im hiergerichtlichen Deposite anliegenden Geldsbetrages von 26 fl. 25 fr. ö. W. mit Bescheid vom 29. Februar 1860 Z. 4814 ex 1859 im Erekuzionswege bewilligt worden ist.

Da die Erben bes Nachman Melzler unbefannt find, fo murbe für die liegende Daffe terfelben der herr Landesadvofat Dr. Dzidowski jum Rurator bestellt, und bemfelben der oben angeführte Befcheid

biefes Gerichtes jugestellt.

Bom f. f. Bezirfsamte ale Gerichte.

Stryj, ben 29. Februar 1860.

(662) G t t t. (3)

Mro. 14251. Wegen Wiederbefetjung einer bei den Silfsamtern der galiz. Statthalteret erledigten Offizialsstelle mit dem Jahres, ehalte von 735 fl. und im Falle der Bornückung mit 630 fl. oder auch mit 525 fl. ö. W. und eventuell einer Afzessitenstelle mit dem Jah cegeshalte von 420 fl. oder mit 367 fl. 50 fr. ö. W. jährlichen Gehaltes.

Bewerber haben ihre gehörig instruirten Gefuche im Wege ihrer vorgesetten Behörde bei ber h. o. hilfsamter-Direktion bis Ende April

I. J. ju überreichen.

Bon der galizischen f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 30. Marz 1860.

(685)

εi,

ur e n € €

ge m Į o

Lizitazions=Ankundigung.

**(1)** Mr. 3383. Bon ter f. f. Finang Bezirks-Direkzion in Sanok wird zur allgemeinen Kenniniß gebracht, daß das Recht zur Einhebung der allgemeinen Berzehrungssteuer von tem Wein- und Fleischverbrauche, dann des Gemeindezuschlages in den nachstehents angeführten Ginhebungebezirken für die Zeit vom 1. Mai 1860 bis Ende Oktober 1861 im Wege der öffentlichen Bersteigerung verpachtet wird.

Die einzelnen Pachtbeziste fomohl, wie auch Romplere werden an ben in bem nachstehenden Berzeichniße festgefesten Tagen ausgeboten, bie sonstigen Lizitazionebedingniffe tonnen bei ber f. f. Finang-Bezirte-Direkzion in Sanok und allen Finanzwach = Rommiffaren bee Sa-

|                                      |                                                                                                                             | ings.                        | #                                                     | 1                                                                                                                                          |                                                                |      | D                                                                                                 | er F                                      | şistal:                                      | prei                                            | 8 beträ                    | gt au                                               | if 11/2                                    | Sah                                            | r                                                                                               |                                |                                                    |                |                                                                         |                                                                  |                         | mirb<br>fref.<br>fren<br>1860                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Benennung                                                                                                                   | Einhebungs-<br>n Ortichafien | ajg G                                                 | an Berze<br>20% Zu                                                                                                                         | schlag                                                         | von  |                                                                                                   |                                           |                                              |                                                 | an W                       |                                                     | ungest<br>vom s                            |                                                |                                                                                                 |                                |                                                    |                | 700                                                                     |                                                                  | Das                     | Lizitazion wird<br>Begirfe-Diref-<br>k abgehalten                                     |
|                                      | bes                                                                                                                         | en en                        | The                                                   |                                                                                                                                            | oerbrai                                                        | iche |                                                                                                   |                                           | an C                                         | ge=                                             | ا ۱۳                       | 4) 14 5                                             | 20111 9                                    | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | Detven                                                                                          | 44/1                           | an                                                 | Ge=            | Rusa                                                                    | mmen                                                             | 10%                     | Begin                                                                                 |
| Poff . Nro.                          | Einzegennerfeibte<br>Bergehrungeffe                                                                                         |                              | Sarting Ginhe                                         |                                                                                                                                            | für die<br>für die<br>Stadt leibten<br>allein Drt=<br>schaften |      |                                                                                                   | mein<br>Zusch                             |                                              | für den<br>ganzen<br>Einhe=<br>bung&=<br>bezirk |                            | für die<br>Stadt<br>allein                          |                                            | für die<br>einverleib=<br>ten Orts<br>schaften |                                                                                                 | meindes<br>Zuschlag            |                                                    | a de la minero |                                                                         | <b>Ba</b> díum<br>beträgt                                        | er Finang.<br>n in Sane |                                                                                       |
|                                      |                                                                                                                             |                              |                                                       | ff.   fr.                                                                                                                                  | ft.                                                            | fr.  | ft.                                                                                               | fr.                                       | ft.                                          | Ir.                                             | ft.                        | fr.                                                 | ft.                                        | fr.                                            | ft.                                                                                             | fr.                            | ft.                                                | fr.            | ft.                                                                     | fr.                                                              | ft.  fr.                | Bei b                                                                                 |
| 8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14 | Baligród Bircza Brzozow Bukowsko Dobromil Domaradz Dubiecko Dynow Haczow Lisko Lutowiska Nowotaniec Rybotycze Rymanow Sanok |                              | Bleischverzehrungeffeuer E. R. 1 bis 7, III. Zariffe- | 51 66<br>42 84<br>302 40<br>90 72<br>226 80<br>115 92<br>75 60<br>151 20<br>118 44<br>240 66<br>76 86<br>18 90<br>14 —<br>255 78<br>548 10 | _                                                              | -    | 75<br>7<br>7<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | - <br> 60<br> 56<br> -<br> -<br> -<br> 10 | 68<br>-<br>109<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -                                               | 831<br>2874<br>517<br>1775 | $80 \\ 80 \\ 34 \\ 25 \\ 56^{1}/_{2} \\ 9^{1}/_{2}$ | 2695<br>1685<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— | 331/2                                          | -<br>  179<br>  -<br>  90<br>  -<br>  -<br>  -<br>  -<br>  -<br>  -<br>  -<br>  -<br>  -<br>  - | 73 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | -<br>404<br>-<br>168<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | _              | 608<br>2280<br>897<br>1362<br>1550<br>1353<br>1650<br>628<br>238<br>639 | 30<br>11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>58<br>93<br>21<br>96<br> |                         | 16ten Dormitz 16. Nach 17ten Normitz 17ten Nachmitz 18ten Bormitz 18ten Bormitz 18ten |
|                                      | Ustrzyki                                                                                                                    |                              | nun<br>M                                              |                                                                                                                                            |                                                                |      |                                                                                                   |                                           |                                              |                                                 |                            |                                                     | *000                                       |                                                |                                                                                                 |                                | 0.4                                                |                |                                                                         |                                                                  | 330 20                  | 18ten                                                                                 |
| 12                                   | dolne<br>Wisłok                                                                                                             | 9                            | erzeh                                                 | 49 14                                                                                                                                      |                                                                | -    | _                                                                                                 | -                                         | -                                            | -                                               | 506                        | 97                                                  | -                                          | -                                              | -                                                                                               | -                              | _                                                  | -              | 556                                                                     | 11                                                               | 55 61                   | E /                                                                                   |
| 1.4                                  | wielki                                                                                                                      | 3                            | Te ffe                                                | 5 4                                                                                                                                        | _                                                              | _    | _                                                                                                 |                                           | _                                            | -                                               | 63                         | 99                                                  | -                                          | _                                              | _                                                                                               | -                              | -                                                  | -              | 69                                                                      | 3                                                                | 7                       | tags                                                                                  |
| 18                                   | Konfretal:<br>Ausbiethung                                                                                                   |                              | Fleischo<br>Rlaffe                                    |                                                                                                                                            |                                                                |      | _                                                                                                 |                                           |                                              |                                                 | -                          |                                                     | _                                          | -                                              | 144                                                                                             |                                |                                                    | _              | 22613                                                                   | 941/2                                                            | 2261 48                 | 19. April                                                                             |
| n                                    | The state of                                                                                                                |                              |                                                       | $\frac{2384}{6}$                                                                                                                           |                                                                |      |                                                                                                   |                                           | 177                                          | $\frac{-}{66}$                                  | 19479                      | 40                                                  |                                            |                                                | _                                                                                               |                                | 572                                                | 821/2          |                                                                         |                                                                  |                         | 1860                                                                                  |

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 3383. Ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Sanoku podaje się do wiadomości powszechnej, że prawo poboru powszechnego podatku konsumcyjnego od wina i mięsa, wraz z dodatkiem gminnym w następnie wymienionych powiatach poboru na czas od 1. maja 1860 do końca października 1861 w drodze publicznej licytacyi wydzierzawione będzie. Pojedyńcze powiaty dzierzawy równie jak kompleksy będą w dniach w ponizszym spisie oznaczonych na licytacyą wystawione. Dalsze warunki licytacyi mogą być przejrzane w skarbowej dyrekcyi powiatowej w Sanoku i u wszystkich komisarzy strazy skarbowej obwodu Sanockiego.

|                                                                   |                                                                                                                      | qo                                                       | konsum-<br>ryfy                                   |                                                                                   |                                                              |                      |   | C                        | ena      | fiskal               | na  | wynos                                                                    |                                                                                      |                |                      |              |                |      |                                |                                                                                 |                                                                                                                                                            |                                                                    | ie się<br>dyrek-<br>Sanoku<br>niu 1860                                              |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---|--------------------------|----------|----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | Nazwisko                                                                                                             | wei-lanych<br>Izierzawy                                  | = E                                               |                                                                                   |                                                              |                      |   | od w                     |          | w                    |     |                                                                          |                                                                                      | kons<br>dodatk |                      |              |                |      |                                | Ogó                                                                             | łem                                                                                                                                                        | 10%<br>wadyum                                                      | edz<br>vej<br>w<br>ietr                                                             |
| Fiezaca                                                           | powiatu<br>dzie <b>rzawy</b>                                                                                         | -                                                        | niot podatku<br>go i klasa ta                     | lla ca<br>go p<br>wia<br>dziei                                                    | n-<br>tu                                                     | dla m<br>sta<br>same |   | dla<br>weie<br>nye<br>ws | lo-<br>h | doda:<br>gmii<br>nyn | n-  | dla ca<br>powi<br>dzierz                                                 | atu                                                                                  |                | iasta<br>eg <b>o</b> | dla<br>lonyc | wcie-<br>h wsi | dod  | w<br>atku<br>unym              |                                                                                 |                                                                                                                                                            | wynosi                                                             | ytacya odbędz<br>c. k. skarbowej<br>i powiatowej w<br>miesiącu kwiet                |
| Liczha                                                            |                                                                                                                      | Hość wsi<br>powiatu                                      | Przedmio<br>cyjnego                               |                                                                                   |                                                              |                      |   |                          |          | w                    | w a | Iuc                                                                      | i e                                                                                  | a u            | s t r                | <b>y</b> a   | c k i          | e j  |                                | •                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                    | w c.<br>eyi p                                                                       |
| 2                                                                 |                                                                                                                      | - d                                                      | P.                                                | «łr.                                                                              | kr                                                           | złr.                 | k | złr.                     | k.       | złr.                 | k.  | złr.                                                                     | kr.                                                                                  | złr.           | kr.                  | złr.         | kr.            | zlr. | kr.                            | złr.                                                                            | kr.                                                                                                                                                        | złr. k.                                                            | 2 , 0 ,                                                                             |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13 | Bargrod Bircza Brzozów Bukowsko Dobromil Domaradz Dubiecko Dynów Haczów Lisko Lutowiska Nowotaniec Rybotycze Rymanów | 6<br>6<br>7<br>7<br>6<br>8<br>7<br>5<br>8<br>6<br>5<br>5 | konsume, od miesa l. T. 1 do 7. III. klasu taryfy | 42<br>302<br>90<br>226<br>115<br>75<br>151<br>118<br>240<br>76<br>18<br>14<br>255 | 40<br>72<br>80<br>92<br>60<br>20<br>44<br>66<br>86<br>90<br> | 226                  | _ | 7                        | 56       | 68 - 109             |     | 1775<br>781<br>1287<br>1398<br>1234<br>1409<br>551<br>219<br>625<br>1784 | $46$ $37^{1}/_{2}$ $86$ $98^{1}/_{2}$ $36$ $80$ $34$ $25$ $56^{1}/_{2}$ $9^{1}/_{2}$ | 1685<br>       | 25                   | 90           | 731/2          |      | 52 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 608<br>2280<br>897<br>1362<br>1550<br>1353<br>1650<br>628<br>238<br>639<br>2039 | 30<br>11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>58<br>93<br>21<br>96<br><br>24<br><br>11<br>46 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>59<br>87 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 87   43   364   90   60   85   228   10   89   72   136   30   155 | dniem 16. po południu 17. przed połu- dniem 17. po połu- dniu 18. przed połu- dniem |
| 15<br>16                                                          | Sanok<br>Ustrzyki                                                                                                    | 16                                                       | consume, od mi<br>konsumeyjny                     |                                                                                   |                                                              | 500                  |   | 48                       | 10       |                      |     | 3413<br>506                                                              |                                                                                      | 2636           |                      | 777          | 81             | _    | _                              | 3961<br>556                                                                     |                                                                                                                                                            | 396 20<br>55 61                                                    | 18. po                                                                              |
| 17<br>18                                                          | dolne<br>Wisłok<br>wielki<br>Konkretal-                                                                              | 9                                                        |                                                   | 49                                                                                | 14                                                           | _                    |   | _                        | .—       | _                    | _   | 63                                                                       |                                                                                      | _              | _                    | ~            | _              | _    | _                              | 69                                                                              | 3                                                                                                                                                          | 7 -                                                                | połu-<br>dniu                                                                       |
|                                                                   | ne wysta-<br>wienie                                                                                                  | -                                                        | Podatek<br>Podatek                                | 2384                                                                              | 6                                                            | _                    | _ |                          | _        | 177                  | 66  | 19479                                                                    | 40                                                                                   | _              | -                    | -            | -              | 572  | 821/2                          | <b>2</b> 2613                                                                   | $94^{4}/_{2}$                                                                                                                                              | 2261 48                                                            | ) 19.<br>kwietnia                                                                   |

(691)E b i f t.

Mro. 999. Bom Stanisławower f. f. Kreisgerichte wird allen auf ben ehemals bem herrn Wil. Adam zw. D. Romanowski und ber Helena Antonia zw. R. Romanowska, gegenwärtig aber ber Letteren gehörigen, im Kolomeaer Rreife gelegenen Gutern Piotrow und Siekierezyn, III. Schede mit ihren Forberungen versicherten Gläubigern hiemit bekannt gegeben, daß mittelft Entschädigungespruches vom 19. Sanner 1856, Bahl 17, für biese Guter ein Urbarial-Entschädigunge-Rapital von 7377 fl. 35 fr. und 1140 fl. 15 fr. R.M. ausgemittelt murde.

Es werden daher sammtliche mit ihren Forderungen auf diesen Gutern versicherten Gläubiger aufgefordert, entweder mundlich bei der ju biefem 3mede hiergerichts bestehenden Kommiffion ober fchriftlich burch bas Einreichungs = Protofoll dieses f. f. Kreisgerichtes ihre Anmelbun-gen unter genauer Angabe bes Vor = und Zunamens und Wohn= ortes (Sausnummer) bes Anmelbers und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesetlichen Erfordernissen versehene und legalifirte Bollmacht beizubringen hat, unter Angabe bes Betrages der angesprochenen Sypothekar-Forderung, sowohl bezüglich des Kapitals, als auch der allfälligen Zinsen, insoweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit dem Kapitale genießen, unter bucherlicher Bezeichnung ber angemelbeten Poft, und wenn der Anmelder seinen Aufenthalt außer dem Sprengel dieses f. f. Kreisgerichtes hat, unter Namhaftmachung eines daselbst befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme der gericht= lichen Vorladungen, widrigens bieselben lediglich mittelft der Post an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirkung, wie die zu eiges nen Sanden geschehene Buftellung murden abgesendet werden, um fo sicherer bis einschließlich ben 30. April 1860 zu überreichen, widris gens der fich nicht meldende Gläubiger bei ber feiner Beit gur Bernehmung der Interessenten zu bestimmenden Tagsahung nicht mehr gehört, er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das Entla-ftungs-Kapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge einwilligend angesehen werden wird, und bas Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von den erschienenen Interessenten im Sinne bes S. 5 bes Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen unter ber Voraussetzung verliert, daß seine Forderung nach Maßgabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlastunges Rapital überwiesen worden, oder nach Maggabe bes S. 27 bes faiferlichen Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ift.

Aus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes. Stanisławów, ben 21. Marg 1860.

(690)Edift. Mr. 1725. Bom Stanisławower f. f. Kreisgerichte wird allen auf ben, ber Frau Antonia Hauer gehörig gewesenen, im Staniskawower Rreife gelegenen Gutern Ottynia mit ihren Forderungen verfis cherten Glaubigern hiemit befannt gegeben, daß die f. f. Grundent= lastungs-Fonds-Direktion in Lemberg mittelft Entschädigungsausspruchs vom 6. November 1858 3. 4621 fur die ju den genannten Gutern gehörige Kolonie Mikulsdorf ein Urbarial. Entschäbigungs - Rapital von 11442 fl. 20 fr. KM. ausgemittelt habe.

Es werden daher sammtliche mit ihren Forderungen auf biefen Gutern versicherten Gläubiger aufgefordert, entweder mündlich bei ber ju diesem Zwecke hiergerichts bestehenden Kommission, oder schriftlich durch das Einreichungs = Protokoll diefes f. f. Kreisgerichtes ihre Unmeldungen, unter genauer Angabe des Bor= und Zunamens und Wohnortes (Sausnummer) bes Anmelbers und seines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesetlichen Erfordernissen versehene und legalisirte Bollmacht beizubringen hat, unter Angabe bes Betrages der angesprochenen Hypothekarforderung, sowohl bezüglich des Kapitals als auch der allfälligen Zinsen, insoweit diefelben ein gleiches Pfandrecht mit dem Kapitale genießen, unter bucherlicher Bezeichnung der angemelbeten Post, und wenn der Anmelder seinen Aufenthalt außer dem Sprengel dieses f. f. Rreis= gerichtes hat, unter Namhaftmachung eines daselbst befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Vorladungen, wis drigens dieselben lediglich mittelft der Post an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie die zu eigenen Sanden geschehene Zustellung, wurden abgesendet werden, um so sicherer bis einschließlich den 30. April 1860 ju überreichen, widrigens ber fich nicht meldende Gläubiger bei der feiner Zeit zur Vernehmung der Intereffenten zu bestimmenden Tagsahung nicht mehr gehört, er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das Entlastungs - Kapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge einwilligend angesehen werden wird, und das Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von

ben erschienenen Intereffenten im Ginne bes S. 5 bes Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen unter der Boraus, setzung verliert, daß seine Forderung nach Maßgabe ihrer bücherlichen Rangordnung auf das Entlastungs-Rapital überwiesen worden ober nach Maßgabe des §. 27 des kaiferlichen Patentes vom S. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ift.

Mus dem Mathe tes f. f. Kreisgerichtes.

Stanisławow, am 20. März 1860.

C dift.

Rr. 430. Bom f. f. Begirksamte als Gericht in Nowesioto mirb über Ansuchen des Chaim und Manus Kösten de praes. 14. März 1860 3. 430 und nach fruchtloser Verstreichung bes am 3. Februar 1859 3. 8. 88 verlautbarten Unmeldungetermine ber burch ben Berrn Casimir Ritter v. Kanski zu Gunsten des Chaim und Manus Kösten über den Betrag von 407 fl. 42 fr. RM. ausgestellte und angeblich in Berluft gerathene Schuldschein ddto. 4. Rovember 1857 fur nichtig und erloschen ertlart.

Nowesioło, am 16. Marz 1860.

Ronfur 8. (1)

Mr. 1439. Im Bezirke ber f. f. galig. Postdirefzion ift eine Akzeffifienstelle letter Klaffe mit dem Jahresgehalte von 315 fl. gegen Leistung der Dienstfaugion von 400 fl. zu besethen.

Die Gesuche find unter Nachweisung der Postmanipulazions= und Sprackkenntniffe binnen trei Wochen bei ber f. f. Postdiretzion

in Lemberg einzubringen.

Bon der f. f. galig. Pofidirefgion.

Lemberg, ben 3. April 1860.

Edift.

Der gefertigte f. f. Notar, ale mit Erlag beg Lemberger f. f. Landesgerichtes bom 5. Dezember 1859 Zahl 49743 aus Anlag ber Bahlungseinstellung des Lemberger Sandelemannes Josef Krassny jur Leitung bes Bergleicheverfahrens delegirter Gerichtetommiffar, forbert hiermit alle herren Glaubiger bieses Sandelemannes auf, ihre aus mas immer fur einem Rechtegrunde herrührenden Forderungen gegen diese Masse bis längstens 3. Mai 1860 mittelft gestempelter an den Gefertigten ftilifirten und mit Beweisen ihrer Forderungen belegten Eingabe um fo gewiffer anzumelben, widrigenfalls fie, im Salle ein Bergleich zu Stande fommen follte, von der Befriedigung aus allem ber Bergleichererhandlung unterliegenden Bermögen, in fo ferne ihre Forderungen nicht mit einem Pfandrechte bedect find, ausgeschloffen, und der Schuldner durch ben abgeschlossenen Bergleich, so ferne in bemfelben nichts Underes bedungen worden ift, von jeder meiteren Berbindlichkeit gegen alle die Anmeldung unterlassenden Gläubiger befreit fein würde.

Lemberg, am 6. April 1860.

Franz Wolski, f. f. Notar.

i f t.

Mro. 12240. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird ber Bupillarmaffe bes Nikolay Papara und eigentlich beffen bem Ramen und Bohnorte nach unbefannten Erben mittelft gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, es habe wider biefelben Frau Sabina de Lityaskie Papara am 20. Marg 1860 3. 12240 bie Rlage megen Extabulirung ber über Batiatycze dom. 75. p. 320. n. 94. on. haftenden Schabenerfatverantwortlichkeit angebracht, welche unterm Beutigen jum munds lichen Berfahren mit ber Bestimmung ber Tagfahrt auf ben 8. Mai 1860 11 Uhr Vormittage defretirt murde.

Den Belangten hat das f. f. Landesgericht ju beren Bertretung ben Abvokaten Grn. Dr. Smolka mit Subfituirung bes Abvokaten orn. Dr. Kabath auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator beftellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorge-

schriebenen Gerichteordnung verhandelt merden mird.

Durch dieses Gdift werben bie Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbit zu erfcheinen, ober die erforderlichen Rechtes behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Cachwalter ju mahlen und dem Landergerichte anzuzeigen, überhaupt die gur Bertheidigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtemittel zu ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beigumeffen baben werden.

Que bem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Lemberg, ben 26. Marg 1860.

## Anzeige-Blatt.

# Sklad futer

Karola Armatys we Lwowie

przeniesiony został z dawnego lokalu przy ulicy Nowej, na ulicę

## Doniesienia prywatne.

Halicka pod Nr. 239 naprzeciw Katedry. - Skład ten poleca się Szanownej Publiczności z rzetelnemi towarami i cenami, przyjmuje także futra do przechowania przez lato, ręcząc za całość futer sobie powierzonych i sprowadza wiesenne i letnie czapki paryzkie w najnowszym guście. (631-2)